# N<sup>ra.</sup> 36.

# Posener Intelligenz-Blatt.

## Mittwochs, den 4. Mai 1825.

Angefommene Fremde vom 28ten April 1825.

Herr Mittmeister v. Braun aus Schwetz, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Gutstbesitzer v. Gorzynski aus Narmin, br. Gutsbesitzer v. Garczynski aus Karmin, hr. Gutsbesitzer v. Gobieranski aus Cubolin, hr. Forst-Inspector Ewald aus Mogilno, hr. Oberforster Ewald aus Golamak, hr. Commissarius Brust aus Lomnica, I. in Nro. 384 Gerbersftraße.

Den 29ten April.

herr Rittmeister v. Lipski aus Jaktorowo, I. in Nro. 384 Gerberftraße; fr. Gutsbesiger v. Drwenski aus Brodowo, Hr. Gutsbesiger v. Mlicki aus Dfozwo, Hr. Gutsbesiger v. Kosfakowski aus Lenowiec, I. in Nro. 301 Gerberftraße; Den 30ten April.

Herr Baron v. Mohrenheim, Kanferlich Ruffifcher Gefandte, aus Berlin, I. in Mro. 243 Breslauerstraße.

Den Iten Dai.

herr Professor Schuar aus Königeberg, I. in Mro. 210 Wilhelmestraße; fr. Gutebesiger v. Rodanoweti aus Dominitowo, I. in Mro. 116 Breitestraße.

Befanntmachung:

Die Felician und Francisca geborne von Gliszihnska von Kowalskischen Ehesteute, haben in der am 23. dieses Mosnats aufgenommenen Berhandlung die Gemeinschaft der Guter und des Erwersbes ausgeschlossen.

Pofen ben 28. Marg 1825. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

UUr. Felicyani Franciszka z Gliszczyńskich małżonkowie Kowalscy, aktem w dniu 23. m. b. spisanym, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań d. 28. Marca 1825. Król. Prusk. Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Die zur Jacob v. Kestyckischen Conscurs = Masse gehörigen, im Schrimmer Kreise belegenen Guter Krosna und Sowieniec, sollen auf drei Jahre von Joshanni d. J. ab, bis dahin 1828, meistwietend verpachtet werden. Zu diesem Ende haben wir einen Termin auf den 21. Juni c. vor dem Landgerichtse Ussesson Kapp Vormittags um 10 Uhr in unserem Gerichtsschlosse angesetzt. Zu welchem Pachtlustige eingeladen werden.

Wer bieten will, muß eine Caution pon 500 Rthlr. dem Deputirten erlegen.

Die Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 21. Marg 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Dobra Krośna i Sowiniec do Massy konkursowey Ur. Jakoba Kęszyckiego należące w Powiecie Szremskim położone, na lat trzy od Sgo Jana b. r. aż do tegoż czasu 1828 r. naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią. W tym celu wyznaczyliśmy termin na

dzień 21. Czerwca r. b. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp przed południem o godzinie 10. w zamku sądowym, na który ochotę dzierzawy maiący wzywaia sie.

Kto licytować chce kaucyą 500 tal. Deputowanemu złożyć winien.

Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 21. Marca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Bekanntmachung.

Das im Posener Departement, Obornifer Kreises belegene, zur Chrisostomus von Lipskischen Concurs-Masse gehörige Gut Gorzewo, soll für den Fall, daß der Berkauf desselben, in dem den 23. Juni dieses Jahres anstehenden Termine nicht erfolgen sollte, auf drei Jahre, von Johannis dieses Jahres ab, bis dahin 1828, meistbietend verpachtet werden.

Der Termin ficht auf ben 25ten Juni biefes Jahres Bormittags um 10

#### Obwieszczenie.

Dobra Gorzewo w Departamencie Poznańskim Powiecie Obornickim polożone, do massy konkursowey niegdy Chryzostoma Lipskiego należące, na przypadek iżby przedarz ich na terminie dnia 23. Gzerwca r. b. zrana o godzinic 9. do skutku przyiść niemiata, na trzy lata od S. Jana r. b. do S. Jana 1828. naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią.

Termin tém końcem na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godziUhr bor bem Landgerichtsrath Culemann in unferem Inftructione 3immer an.

Die Bedingungen können in der Regisftratur eingeschen werden. Wer bieten will, muß, bevor er zur Licitation zugeslaffen werden kann, eine Caution von 500 Athle. vor dem Deputirten erlegen. Posen den 1. Marz 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

nie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w izbie instrukcyinéy Sądu naszego wyznaczony został.

Warunki w registrzturze przeyrzane bydź mogą. — Licytant nim do licytacyi przypuszczony bydź może tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań dnia 1. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, in ber Stadt Gnesen unter Nro. 513 belegenen, zur Post = Meister Musolfschen Masse gehörigen Grundstücke nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1177 Athlr. 5 fgr. 5 pf. gewürdigt worden ist, soll Schulden halber dentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Zu diesem Behuf haben wir einen Termin auf den 13. Juli d J. vor dem Landgerichts-Ausenstator Repfowsfi Morgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besitzfähigen Kaufern wird dieser Ter= min bekannt gemacht, um in demselben zu erscheinen, und ihre Gebote abzu= geben.

Uebrigens steht innerhalb 4 Bochen por bem letten Termine einem jeden

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość z przynależytościami, pod jurysdykcy naszą w mieście Gnieznie pod Nrem 513 położona, do massy Postmistrza Musolfa należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na 1177 Tal. 5 śgr. 5. den. iest oceniona, ma być z powodu długów naywięcey daiącemu sprzedana. Którym końcem termin na dzień 13. Lipca r. b. zrana o godzinie 9tey, przed Deputowanym Auskult. Ur . Reykowskim wyznaczo. nym został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z wezwaniem, aby się na takowym stawiwszy, swe plus licyta podali.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesiena nam o braku iakiehy przy sporządzeniu taxy zayść były mofrei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 29. Marg 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

gły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 29. Marca 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Gnesener Kreise belegene Gut Kaweczyn nebst Grund = Inventarium, foll von Seiten best unterzeichneten Land= Gerichts, im Wege ber bffentlichen Lici= tation an ben Meistbietenben auf brei Jahre von Johanni b. J. bis dahin 1828 verpachtet werden.

Bu diesem Behufe haben wir einen Termin auf den 29. Juni 1825 vor dem Deputirten herrn Landgerichtsrath Jekel in unserm Sigungs = Saale ander raumt, und laden zu selbigem Pachtlus

flige hiermit vor. Die Pachtbedingungen werden in ter-

mino befannt gemacht werden.

Onesen den 21. Marg 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wieś Kawenczyn w Powiecie Gnieznieńskim sytuowana, ma być z strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego wraz z przyległościami, drogą publicznéy licytacyi na trzy lata, od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu naywyżey podaiącemu w dzierzawę wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 29. Gzerwca 1825, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel, w sali sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapozywamy. Warunki wypuszczenia w terminie obwieszczonemi będą.

Gniezno d. 21. Marca 1825. Król, Pruski Sąd Ziem.

Bekanntmachung. Das bei ber Stadt Gnesen belegene, ben Onuphrius Jaworowiczschen Cheleus Obwieszczenie. Folwark Balcerkowo przy Gnieznie sytuowany, małżonków Jawoten gehörige Vorwerk Balcerkowo, soll auf drei nach einander folgende Jahre, und zwar von Johanni d. J. bis dahin 1828 an den Meistbietenden verpachtet werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 29. Juni 1825. vor bem Deputirten Landgerichtstrath Jekel Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt, zu welchem Pachtlustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Gnesen ben 1. April 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

rowiczów własny, ma być na trzy lata od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu 1828, przez licytacyą naywyżey podaiącemu w dzierzawę wypuszczonym.

Tym końcem wyznaczonym iest termin na dzień 29. Czerwca 1825. zrana o godzinie 9tey, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel w sali sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia z tym uwiadomieniem zapozywamy, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gniezno d. 1. Kwietnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, in ber Stadt Gnesen unter Nro. 80 und 81 belegene, zur Postmeister Musolfschen Masse gehörige Haus nehst Zubehör. welches nach der gerichtlichen Taxe auf 7888 Athlr. 9 sgr. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuiden halber öffentlich an den Meistebietenden verkauft werden, und die Biestungs-Termine sind auf

ben 13. Juli, ben 16. Geptember, und ber perenttorische Termin auf Patent Subhastacyiny.

Kamienica pod jurysdykcyą naszą w mieście Gnieznie pod Nrem 80 i 81 położona, do massy Pocztmaystra Muzolfa należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 7888 Tal. 9 śgr. iest oceniona, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne na dzień 13. Lipca,

na dzień 16. Września, termin zaś peremtoryczny ben 21. December b. J., vor dem herrn kandgerichts = Ausenkator v. Renkowski Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besithfähigen Käufern werden diese Termine bekannt gemacht, um in denselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden prei, und die etwa bei Anfnahme ber Tape vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unje= rer Registratur eingesehen werden.

Gnefen den 30. Marg 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

na dzień 21. Grudnia r.b., zrana o godzinie gtéy. przed Deputowanym Auskultatorem Ur. Reykowskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z wezwaniem, aby się na takowych stawiwszy, swe pluslicyta podali. W przeciągu 4ch tygodni zostawia

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o braku, iakiby przy sporządzeniu taxy zayść być mógł.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Gnieznie d. 30. Marca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliche Aufforderung. Auf dem im Wreschner Kreise im Großherzogthum Posen belegenen, sruher dem Rittmeister Anton v. Ezarnecki jeht der Nepomncena v. Raszewska ges bornen v. Kesinca gehörigen adelichen Gute Gorazdowo stehet:

1) in dem Spyotheken = Buche Rubr.

II. Nr. 1 eine Protestation für den Paul v. Tomicki wegen einer Fordestung von 9604 Dukaten nebst Zinsen notirt, welche auf den Grund dest im Grod zu Pyzdry am 20. Juni 1793 ohlatirten Reverses den Anton von Czarnecki vom 20. April 1793 nach der Anmeldung vom 1. Februar 1794 unterm 18 November 1797 eingestragen worden, und welcher diese, wiederum mittelst Cession vom 20. Juny 1797 und gerichtlich ausgesers

List otwarty.

Na Gorazdowie wsi szlacheckeiey w Powiecie Wrzesińskim w Wielkim Xięstwie Poznańskim sytuowaney, dawniey Antoniego Czarneckiego Rotmistrza, teraz zaś Nepomucyny z Kęszyckich Raszewskiey własny iest.

1) w księdze hypotecznéy Rubryce II- Nr. 1. protestacya na rzecz Pawła Tomickiego, względem długu 9604 Czerwonych Złotych, wraz z prowizyami zanotowana, która na mocy rewersu przez Antoniego Czarneckiego na dniu 20. Kwietnia 1793 zeznanego, a pod dnjem 20. Czerwca 1793 roku w Grodzie Pyzdrskim oblatowanego, według zameldowania z dnia 1go Lutego 1794 r., pod dniem 18.

tigt, den 13. Juli desselben Jahres und zwar an Capital und Zinsen nach Höhe von 182,844 Fl. poln. an den Ignaz von Dobrogoiski, und dieser wiederum vermöge der coram Notario et Testibus ausgestellten Cession vom 6. Januar 1799 nach eben dieser Höhe dem Kaufmann Theodor Zupanski zu Posen cedirt hat. Bon dieser Summe sind hierauf mittelst Cession vom 24. März 1810 an die Antonina gebornen von Czosnowska Imo voto v. Blędowska 2do voto von Czarnecka 7936 Dukaten abgestreten worden, und

2) fteben fur die genannte Untonina ge= bornen von Ezosnowska imo voto von Bledowska 2do voto von Czar= neda in dem Sopotheken=Buche biefes Gutes Rubr. II. Nr. 9 22000 Mtlr. eingetragen, welche beren Chemann ber Rittmeifter Unton von Czarnedi bon berfelben aus ihrem vorbehaltenen Bermogen, mit ber Bestimmung erborgt hat, dies Capital nicht zu verzinsen, und alebann gurudgugah= Ien, wenn die zwischen ihnen beste= hende Che burch ben Tob ober ben Richter getrennt werden follte. Die gebachte Untonina von Czosnowska 1mo voto v. Blędowska 2do voto von Czarnecka ift in Warschan ben 3. December 1810 verftorben, und ihr Chemann ber Rittmeifter Unton bon Carnedi, welcher fich in Warschau aufhalten foll, hat sammtliche Docu-

Listopada 1797 roku zaintabulowana, a którą tenże przez cessya z dnia 20. Czerwca 1797 r., na dniu 13. Lipca tego samego roku sporządzoną tak w kapitale iako i prowizych 182,844 Złotych polskich wynoszącą, Ignacemu Dobrogoyskiemu odstąpił, ten zaś znowu na mocy cessyi z dnia 6. Stycznia 1799, przed Notaryuszem i świadkami zeznaney, na Teodora Zupańskiego kupca w Poznanju zlał. Z summy powyżey wspomnionéy zostały przez cessyą z dnia 24. Marca 1810 roku 7936 Czerwonych Złotych, Antoninie z Czosnowskich pierwszego ślubu Bledowskiey, drugiego Czarneckiey odstapione;

2) Także są na rzecz wyżey w spomnioney Antoniny z Czosnowskih pierwszego ślubu Błędowskiey powtórnego Czarneckiey, w księdze hypoteczney teyże wsi pod Rubryką II. Nro. 9. Talarow 22,000 zahypotekowane, które iey małżonek Antoni Czarnecki Rotmistrz z teyże maiątku posagowego, z postanowieniem opłacania prowizyów od kapitału rzeczonego zaciągnął, iż dopiero w tedy zwróconym być miał, gdy małżeństwo między niemi przez śmierć lub Sędziego rozłączonem zostanie.

Wspomniona Antonina z Czosnowskich pierwszego ślubu Błędowska, powtórnego Czarnecka w mente, welche über beibe vorgenannte Summen der Defuncta ausgestellt worden find, und nunmehr zur Nach- lastheilung gehören an sich genoms men, die er nicht zuruckgiebt.

Auf den Antrag der Erben, der vorsgenannten Antonina gebornen von Czossnowska imo voto v. Bledowska 2do voto von Czarnecka wird daher der Herr Rittmeister Anton v. Czarnecki hierdurch diffentlich aufgefordert, die vorgenannten Documente in originali auf beide Summen ohne Ruchalt an unser Depositorium dis zur Beendigung der Erbstheilung einzuliefern, und sich aller und jeder Disposition darüber bei Strafe zu enthalten.

Dagegen wird zugleich Jedermann gewarnt, sich mit dem gedachten Riftmeister Unton v. Ezarnecki über diese vorgenannten Capitalien in keine Cessionen, Berpfändungen, Zahlungen oder andere dergleichen Geschäfte einzulassen, da solche durchaus als ungultig und als nicht geschehen, angelehen werden mussen.

Gnefen ben 24. Mary 1825.

Ronigl, Preuf. Landgericht.

Warszawie, na dniu 3. Grudnia 1810 roku zeszła z tego tu świata, któréy małżonek Antoni Czarnecki Rotmistrz w Warszawie zamieszkiwać maiący, wszystkie dokumenta, które na obie summy zmarłey zeznane zostały, a które teraz do podziału iey pozostałości należą, zabrawszy tych niezwraca.

Na domaganie się Sukcessorów tyle razy wspomnionéy Antoniny z Czosnowskich pierwszego ślubu Błędowskiey, powtórnego Czarneckjey, wzywamy wiec Ur. Antoniego Czarneckiego Rotmistrza ninieyszém publicznie, aby wyżey wspomnione dokumenta w oryginalach na obie summy aż do ukończenia działów przystawił, i od wszelkich dyspozycyi nad niemi pod kara wstrzymał się. Zarazem zaś przestrzega się ninieyszym wszystkich w powszechności, iżby z tymże Antonim Czarneckim Rotmistrzem względem kapitałów wyżev wspomnionych, w żadne cessye, zastawy, wypłaty lub tém podobne interesa niewchodzili, gdyż takowe z strony naszéy za nieważne, i niebyte uważane być by musiały.

Gniezno d. 24. Marca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Guter = Berpachtung.

Bur offentlichen Berpachtung bes im hiefigen Rreife belegenen Erbpachte-Bor= werks Buchwalt, auf I Jahr von Jos hanni c. ab, bis bahin 1826, unter ber Bedingung, bag bie Berpachtung in Paufch und Bogen gefchieht, ber Dach= ter bie Pacht pranumerando bezahlt, und Die Abgaben des Borwerks übernimmt, ficht ein Licitations-Termin auf ben 21. Mai c. fruh um 9 Uhr vor bem Depus tirten Landgerichterath Molfow in unferem Inftructions = Bimmer bierfelbft an, an welchem Pachtluftige mit bem Bemers fen, baf an ben Beftbietenben nach ein= geholter Genehmigung ber Konigl. Rc= gierung zu Pofen als Extrahenten ber Bufchlag erfolgen foll, eingelaben werben.

Frauftabt ben 28. Mary 1825.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

#### Gbictal = Citation.

Es werden alle biejenigen, welche an bie verloren gegangene gerichtliche Schuldverfchreibung bes Carl v. Biefedi pom Jahre 1700 über 2300 Fl. polnisch ober 386 Riblr. 20 fgr., die in dem Sps potheken = Buche von Jaroeino Inowroc= lawichen Kreifes Rubr. III. Nro. 1. laut Recognitione = Schein bom 6. Juli 1779 für das Collegiat-Stift in Krusch=

#### Dzierzawa dobr.

Do publicznego wydzierzawienia w Powiecie tuteyszym położonego, wieczno possessyinego folwarku Buchwald na rok ieden od St. Jana b. r. aż do tegoż czasu w roku 1826 pod temi kondycyami iż dzierzawa ryczaftem nastąpi, possessor summę dzierzawną praenumerando zapłaci i podatki folwarku przymie, termin li-

cytacyiny na

dzień 21, Maia r. b. zrana o godzinie otey przed Delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w naszey izbie Instrukcyiney iest wyznaczonym, na który ochotę do podięcia dzierzawy maiących ztem nadmieniemiem, iż przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego, po zasiągnionem przyjęciu Królewskieg Regencyi w Poznaniu iako domagaiacey się ni nieyszey dzierzawy, nastąpi, zapozywamy.

Wschowa d. 28. Marca 1825. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Zapozywaią się ninieyszym wszycy, którzy do zaginioney obligacyi sadowey Karola Bieleckiego z roku 1700 na summe 2300 Złotych pol. ezyli 386 Talarów 20. śgr. w księdze hypoteczney dobr Jarocina, w Powiecie Inowrocławskim leżących, pod Rubr. III. Nro. r. według attestu rekognicyinego z dnia 6. Lipca wiß eingetragen sind, Eigenthums-, Pfand-oder andere Ansprüche haben, hiermit vorgeladen, in dem auf den 27.
Mai c. vor dem Herrn LandgerichtsAuseultator Szardinowski im hiesigen Landgerichte angesetzten Termine entweber in Person oder durch legitimirte Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre
etwanigen Ansprüche an diese Post oder
die Obligation anzumelden und nachzuweisen, widrigenfalls sie damit werden
präcludirt, und die gedachte Schuldverschreibung des v. Bielecki für amortisirt
erklärt werden wird.

Bromberg den 17. Februar 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent. Die zu Chodziesen belegene Apotheke, bestehend in:

- 1) dem Wohnhause am Markte unter Nro. 92,
- 2) einem mit bem Bohnhaufe verbunbenen Flügel,
- 3) einem Stall,
- 4) einem Solgschuppen mit Rollhause,
- 5) einem hinter bem hause belegenen Garten, worin ein Brunnen und eine verdedte Regelbahn sich bes finden,
- 6) einem Garten binterm Schloffe,
- 7) einem Garten in ber langen Strafe,
- 8) einer Sauswiese an ber Dete,
- 9) einer gemeinschaftlichen Auffahrt mit dem Hause Mro. 91 zwischen den beiden Wohnhausern gelegen,

2779, dla Kollegiaty Kruszwickiey zaintabulowaney prawa własności i zastawu lub inne mieć sądzą, ażeby w terminie na dzień 27. Maja roku b., przed Ur. Szarbinowskim Auskultatorem w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim wyznaczonym, albo osobiście lub też przez wylegitymowanych pełnomocników stawili się, i swe prawa do teyże summy albo obligacyi zameldowali i udowodnili, gdyż w przeciwnym razie z takowemi będą prekludowanemi, a rzeczona obligacya Bieleckiego za umorzoną uznaną zostanie.

Bydgoszcz d. 17. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.
Apteka w mieście Chodzieżu połołona, wraz z przyległościami, mianowicie:

- 1) kamienica w rynku pod Nrem 92. položona,
- 2) z przybudowaniem z nią się stykaiącem,
- 3) staynią,
- 4) szopą do drzewa i meglarnia,
- ogrodem za kamienicą, w którym studnie i kręgielnia kryta,
- 6) ogrodem za zamkiem,
- 7) ogrodem w długiéy ulicy,
- 8) łąką pad Notecią,
- 9) wspólnym z domem sąsiedzkim pod Nrem 91 wiazdem, które nieruchomości łącznie z prawem aptekarskiem podług taxy są-

welche mit ber Apotheker = Gerechtigkeit nach ber gerichtlichen Taxe auf 2948 Athlr. 27 sgr. 2 pt. gewürdigt worden, foll im Wege ber Resubhastation diffents lich an den Meistbictenden verkauft werben, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 3. Junius, ben 5. August, r veremtorische Tern

und ber peremtorische Termin auf ben 1. October d. J.,

vor bem herrn Landgerichterath Arnger Morgens um 10 Uhr allbier angefett.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde ein anderres nothwendig machen.

Uebigens steht innerhalb 4 Wochen por bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unfe= rer Registratur eingesehen werden,

Schneibemuhl ben 10. Marg 1825.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Da in bem am 15. December v. J. zum Berkauf ber aus einem hause, Brennerei, Stalle und Garten bestehenben, zum Nachlaß des Alexi Gembalski
gehörigen, gerichtlich auf 282 Athle.
abgeschätzen, zu Borek unter Nro. 153
belegenen Immobilien, angestandenen

downie sporządzoney na 2948 Tal. 27 śgr. 2 szel. są ocenione, w drodze resubhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 3. Czerwca r. b. na dzień 5. Sierpnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 1. Października r. b. zrana o godzinie 10., przed Konsyliarzem sądu naszego Ur. Krueger w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż nieruchorność naywięce daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 10. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Gdy w terminie dnia 15. Grudnia r. z. nikt z ochotę kupna maiących nieruchomości składaiących się z domu, gorzelni, staienki i ogrodu, do pozostałości po niegdy Alexym Gembalskim należących, sądownie na 282 Tal. oszacowanych w Borku pod Nr.

Termine, niemand von Kauffustigen erschienen ift, fo haben wir auf ben Un= trag ber Erben zu bemfelben Behuf einen neuen Termin auf den 5. Juli c. frub um 9 Uhr bor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath Boretius in bem biefi= gen Gerichte = Locale anberaumt, wogu wir besigfabige Rauflustige hierdurch por= laben, und hat ber Meiftbietende ben Bufchlag nach erfolgter Genehmigung bes Dbervormundschaftlichen Gerichts gu gewärtigen.

Rrotofchin ben 28. Februar 1825.

153 położonych, niestawił się, przeto na żądanie Sukcessorów, nowy wtym samym celu termin na dzień 5. Lipcar. b. rano o godzinie o. przed Deputowanym Sędzia W. Bo. retius, w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczywszy, na takowy zdolność posiadania i ochotę kupna maiących ninieyszém zapozywamy, a więcey daiący po nastąpionym zatwierdzeniu sądu nadopiekuńczego, przybicia spodziewać się może.

Krotoszyn d. 28. Lutego 1825. Roniglich Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Chictal = Citation.

Auf bem im Krotoschiner Kreise bele= genen Gute Bafgfowo, ift Rubr. III. Dro. I im Soppotheken = Buche fur ben Peter Gomolinsti eine Summe bon 52,000 Al. poln. eingetragen. Diefe Summe cebirte ber befagte Gomolinefi unterm 3. December 1800 ber Confian= tia gebornen Morze primo voto Gomo= linefa, secundo voto Pawlowsfa, und lettere cebirte felbige wiederum unterm 5ten December 1800 ihrem Chemanne Allerius Pawlowsfi.

Diefer Allerius Pawlowski hat zwar über bas in Rede fiebende Rapital un= term 26. Juni 1803 eine Quittung aus= gestellt, die Driginal = Quittung ift jedoch verloren gegangen. Auf ben Antrag bes jebigen Erbheren der Baftower Guter, bes Grafen Nicolaus v. Mielennsti for= bern wir bemnach ben Gigenthumer und Die Ceffionarien biefer Gumme ober beren Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Baszkowskich w Powiecie Krobskim położonych, iest na rzecz Piotra Gomolińskiego summa 52,000 Złot. pol. w Rubryce III. Nr. 1. hipotecznego wykazu protestando zapisana. Summę tę odcedował rzeczony Gomoliński pod d. 3. Grudnia 1800 roku Konstancyi z Morzów primo voto Gomoliński 2do voto Pawłowski, a taż znowu odcedowała ią pod dniem 5 Grudnia 1800 swemu mężowi Alexemu Pa-Tenże Alexy Pawło. włoskiemu. wski pokwitował wprawdzie z rzeczonego kapitału pod dniem 26. Czerwca 1803, lecz kwit oryginalny zaginał. Na wniosek przeto W. Mikołaja Hrahi Mielżyńskiego, a teraznieyszego Dziedzica dobr Baszkowskich, wzywamy ninieyszém właściciela i cessyonaryuszów rzeczoney Erben, so wie die sammtlichen übrigen Inhaber derselben auf, ihre etwanigen Ansprüche in dem vor dem Deputirten Herrn Landgerichts = Nath Lenz auf den 12. September c. an hiesiger Gerichtsstelle ansiehenden Termine persons lich, oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte anzubringen und zu des gründen. Nach Verlanf dieses Termins werden die ausgebliebenen Prätendenten nicht blos mit ihren etwanigen Ansprüschen präfludirt, sondern auch die Quittung amortisirt, und denselben ein ewisges Stillschweigen auferlegt werden.

Denjeuigen, welchen es hier an Bekanntschaft gebricht, werden von den hiesigen Justiz-Commissarien die Herren Pilaski, Brachvogel, Panten und Pigloszewicz in Vorschlag gebracht.

Rrotofchin ben 3. Februar 1825.

kich innych nabywców, ażehy ieżeli iakie do niéy pretensye mieć sądzą,
takowe w terminie przed Deputowanym Sędzią W. Lenc, na dzień
12. Września r. b, w tuteyszym
lokalu sądowym, osobiście lub przez
prawnie umocowanych Pełnomocników zanieśli, i udowodnili, gdyż
po upłynienniu terminu tego pretendenci niestawaiący, z pretensyami rościć się mogącemi, nietylko usunięci zostaną, ale też i kwit umorzonym,
i im wieczne w téy mierze milczenle
nakazaném zostanie.

Tym, którym zbywa na znaiomości, z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości UUr. Pilaskiego, Brachvogel, Panten i Pigłosiewicza, proponujemy.

Krotoszyn d. 3. Lutego 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.
Das in der Stadt Offrowo unter Nro.
25 belegene, dem Samuel Heppner gehörige, auf 129 Athlr. 10 fgr. gerichtlich abgeschätzte Grundstück, aus einem Hause, dazu gehörigen Stallungen und Garten bestehend, soll auf den Antrag der Gläubiger gegen baare Bezahlung in Courant an den Meistbietenden verstauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 5. Juli c. vor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath Boretius in uns

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Ostrowie pod Nrem 25. położona, do Samuela Heppner należąca, na 129 Tal. 10 śgr. sądownie oceniona, składająca się z domostwa, i należących do tegoż stayni, tudzież ogrodu, nawniosek wierzycieli za gotową zaraz zapłatą naywięcey dającemu sprzedaną być ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 5. Lipca r. b., przed Deputowanym W. Sędzią Boferem Gerichte = Locale bes Morgens um 9 Uhr angesetzt, und laden besitzfähige Kauflustige ein, in demselben zu er= scheinen.

Rrotofdin ben 24. Februar 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

retius, w mieyscu posiedzenia sądu naszego wzywamy chęć kupna maiących, aby się w takowym stawili.

Krotoszyn d. 24. Lutego 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Documenten = Aufgebot.

Auf dem, im Posener Departement im Ardbner Kreise belegenen, den Brüstern Casimir Victor und Onuphrind Anston Ignatz v. Draminöki gehörigen adeslichen Gute Gostkowo, ist Rubr. II. Nr. 8 eine Summe von 9579 Athlr. rücksständige Kausgelder für den Franz den Garczynöki, auf den Grund des zwischen diesem und dem Joseph von Draminöki über daß gedachte Gut den 27. Juni 1798 geschlossenen und den 20. October desselben Jahres gerichtlich bestätigten Kaus-Contracts, vigore decreti vom 11. November 1799 eingetragen.

Dieser oben bezeichnete Kauf = Constract, so wie der über die erfolgte Instabulation des gedachten Capitals von der vormaligen Südpreuß. Regierung zu Posen am 18. Dezember 1799 ausgesfertigte Hypotheken-Schein sind angebslich verloren gegangen, und die gegenswärtigen Besitzer von Gostkowo können die beabsichtigte Löschung der 9579 Atlr. nicht bewirken. Es werden demnach alle diesenigen, welchen an der zu löschenden Post und den darüber ausgestellten genannten Documenten als Eigenthümern, Cessionarien, Pfand = oder sonstigen Briefs = Inhabern irgend einiges Recht

Wywołanie dokumentu.

Na dobrach szlacheckich Gostkowie w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, w Powiecie Krobskim polożonych, Kazimierzowi Wiktorowi i Onufremu Antoniemu Ignacemu braciom Dramińskim należących w Rubryce II. pod Nrem 8. summa 9,579 Tal. zaległéy summy szacunkowéy dla Franciszka Garczyńskiego, na mocy kontraktu kupna pomiędzy tymże, i Józefem Dramińskim względem pomienionych dobr dnia 27. Czerwca 1798 zawartego, a w dniu 20. Października tegoż roku sądownie potwierdzonego, vigore decreti z d. 11. Listopada 1799 iest źapisana. Dopiero powiedziany kontrakt kupna iako i wykaz hypoteczny względem nastapionéy Intabulacyi pomienionego kapitału przez bywszą południowo Pr. Regencyą w Poznaniu, na dniu 18tym Grudnia 1799 wydany według podania zagubione zostały, a teraźnieysi właściciele Gostkowa przedsięwziętego wymazania summy 9579 Tal uskutecznić nie mogą.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do wymazać się maiącey summy lub do opisanych na takową wyguftebt, vorgelaben, fich in bem auf ben 1,5 ten Juni c. Bormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichte-Affeffor Grofchuff in unferm Inftruftione-Bimmer anberaumten Termine perfonlich ober burch gesetzliche Bevollmachtigte einzu= finden, und ihre Unfpruche geltend gu machen, widrigenfalls bie Amortifation ber in Rebe feienden Documente ausge= sprochen und bemnachst bie Loschung ber Summe von 9579 Rthlr. erfolgen wird.

Frauftabt ben 14. Februar 1825.

Rhnigl. Preupifches Landgericht.

stawionych dokumentów iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub inni posiadacze prawo maią, ażeby się wterminie na dzień 15. Czerwca r, b. zrana o godzinie gtey, przed Delegowanym Ur. Groschuff, Assessorem Ziemiańskim w Izbie naszey Instrukcyiney naznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, i pretensye swoie uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym amortyzacya w mowie będących instrumentów zawyrokowaną zostanie, poczem wymazanie summy 9579 Tal. nastapi. Wschowa d. 14. Lutego 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die gu ber Minifter von Bregafchen Concurd-Maffe gehörigen, im Mogilnoer Rreise belegenen Guter Swigtfowo, Raczfowo, Uscifowo, Dabrowo und Komorowo, follen von Johanni b. J. auf brei nach einander folgende Sahre und zwar, außer ben beiden letteren, jedes befonders im Wege ber dffentlichen Licitation an ben Meiftbietenben verpach= tet werben.

Bu biefem Behufe baben wir einen Termin auf ben 17. Juni c. bor bem Deputirten herrn Landgerichts = Uffeffor Schwarz in unferem Gigunge = Saale auberaumt, zu welchem wir Pachtluftige biermit vorlaben.

Obweszczenie.

Dobra Świątkowo, Kaczkowo, Uścikowo, Dąbrowo, i Komorowo, należące do massy konkursowey Ministra Brezy, maia być na trzy po sobie następuiące lata, od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu, oprócz ostatnich dwóch wsi, każda z osobna drogą publiczney licytacyi, naywy. żéy podaiącemu w dzierzawę wypuszczone.

Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 17. Czerwca r. b., przed Deputowa-Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Schwürz w sali sądu tuteyszego, na ktory cheć maiących dzierzawienia ninieyszém zapozywamy.

Die Pachtbedingungen fonnen in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 24. Marz 1825.

Ronigl. Preug. Land-Gericht.

Waranki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą. Gniezno d. 24. Marca 1825. Królewko – Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das dem Kammerherrn v. Mankow= Bki gehörige, im Birnbaumer Kreise bes legene Gut Witnehowo nebst Zubehör, soll auf den Antrag der Realgläubiger im Wege der Sequestration auf ein Jahr von Johannis e. bis dahin 1826 bffents lich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Dazu steht ein Licitationde-Termin auf ben 30. Mai d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landge-richtde-Upessor höppe in unserem Partheien=Zimmer an. Pachlustige fordern wir auf, sich in diesem Termine einzufinden.

Meferig ben 14. April 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wieś Wituchowo W. Szambelanowi Mańkowskiemu należąca, w Powiecie Międzychodzkim położona, będzie na wniosek Wierzycieła realnego na rok ieden od S. Jana r. b. aż do S. Jana 1826. r. publicznie naywięcey dającemu drogą sekwestracyi wraz z przyległościami wydzierzawioną. Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień

30. Maia r. b.,
zrana o godzinie gtey przed Delezowanym Assessorem Hoeppe, który
go w izbie naszey stron odbywać będzie. Ochotę dzierzawienia maiąeych wzywamy ninieyszem, aby się
w terminie tym zgłosili.

Międzyrzecz d. 14. Kwietn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publicanbum.

Wir bringen mit Beziehung auf das Publikandum vom 20. Januar d. J. zur diffentlichen Kenatniß, daß der Antrag auf Subhastation des dem ehemaligen polnischen Brigade = General Herru Joshann Nepoinuccu v. Umiusti gehörigen Guts Ezeluscin zurückgenommen, und der den 18. Mai d. J. austehende Listations-Termin aufgehoben worden ist.

Fraustadt den 5. April 1825. Ronigt. Preus. Landgericht.

Obwieszczenie.

Z odwołaniem się do obwieszczenia w dniu 20. Stycznia r. b. wydanego podaiemy ninieyszem do wiadomości publiczney, iż wniosek o subhastacya JW. Janowi Nepomucenowi Umińskiemu byłemu Generałowi Brygady Woysk polskich należących dobr Czeluscina cofniery i termin licytacyjny na dzień 18- Maia wyznaczony, zniesiony został.

Wschowa d. 5. Kwietnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Die, bei der Stadt Tirschtiegel belegene, dem August Schulz gehörige, und auf 226 Athlr. abgeschäßte Windmühle nebst 1½ Morgen Land, soll, weil in dem früheren Licitations Termine sich kein Kauflustiger eingefunden, anderweit zum öffentlichen Berkaufe an den Meistzbietenden ausgeboken werden. Dazu steht ein Termin auf den 4. Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Assessor höppe hier an.

Bas den Kaufliebhabern hierdurch be=

Kannt gemacht wird.

Meferig ben 18. April 1825. Konigl. Preuß, Landgericht.

Befanntmachung.

Auf ben Antrag ber Roniglichen Inkendantur des aten Armee = Corps zu Stettin werben alle biejenigen, welche an bie Caffe bes 33ten (Rargefchen) Landwehr=Referve=Bataillone und beffen Estadron für gefeiftete Lieferungen ober aus irgend einem andern Grunde aus dem Ctate-Jahre 1824 Unfprude haben, Bierdurch vorgeladen, fich in dem auf ben 9. Ceptember c. Vormittage um 9 Uhr vor bent herrn Landgerichte Rath Fleischer in unserem Geffione-3im= mer anberaumten Termine entweder per= ionlich ober burch Bevollmachtigte gu ge= ftellen, ihre Forderungen anzugeben und gu bescheinigen, wibrigenfalls fie mit benfelben am die gebachte Caffe werben pracludirt, und nur an biejenigen ver= Obwieszczenie.

Wiatrak pod mjastem Trzcielem położony, Augus owi Schulz należący, na Tal. 226 wraz z 1½ morgą roli oceniony, iest ieszcze ponieważ się w wyznaczonym dawniey terminie żaden licytant niezgłosił, do na. bycia przez publiczną licytacyą. Termin w tym celu wyznaczony iest tu w Międzyrzeczu

na dzień 4. Czerwca c. zrana o godzinie 9. przed Ur. Hoep-

pe Assessorem.

O czem ochorę nabycia go maiącychi ninieyszem uwiadomiamy.

Międzyrzecz d. 18. Kwietnia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Na wniosek Królewskiey Intendantury II. korpusu Armii w Szczecinie, zapozywaią się wszyscy, którzy do kassy 33. (Kargowskiego) Batalionu odwodowego obrony kraiowey lub iego Szwadronu za dostawione liwerunki lub z innego iakowego źródła z roku etatowego pretensye mieć sądzą, aby się w terminie na dzień

### g. Września r. b.

zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Fleischer wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników w izbie naszey sessyonalney stawili, prefensye swe podali i udowodnili. Wrazie przeciwnym zostaną z takowemi do kassy wspomnioney prekluwiesen werben, mit benen sie contrabirt haben.

Meferit ben 7. Marg 1825. Roniglich Preuß. Laudgericht. dowani i tylko do tych z którymi kontrakty zawierali odesłani będą. Międzyrzecz d. 7. Marca 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum defentlichen Verkauf der zu Reissen unter Nro. 179 belegenen, den Krüger Venjamin Kleiberschen Scheleuten gehörigen, auf 371 Athlr. 10 sgr. geschätzten Krugund Ackerwirthschaft, im Wege der nothwendigen Subhastation einen Termin auf den 19. Mai g. Nachmittags um 3
Uhr in unserem Geschäfts - Locale anberaumt, zu welchem wir Vestissähige und
Kauslustige mit dem Vemerken einladen, daß der Meistbietende des Zuschlages gewärtig zein kann, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Taxe kann zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Liffa den 8. Marg 1825.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

En Folge Auftrags bes Königl. Land-Gerichts zu Fraustadt, haben wir zum bffentlichen Werkauf ber dem Müller Martin Traugott Hoch gehörigen, hierfelbst vor dem Reisener Thore unter Nro. 16 belegenen, auf 195 Athlr. 12 fgr. 6 pf. gerichtlich geschätzten Bockwindmuble, im Obwieszczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publicznéy sprzedaży nieruchomości w Rydzynie pod Nrem 179 položonéy, do małżonków Kleiberów gościnnych należący, na 371 Tal. 10 sgr. otaxowaney, w drodze konieczney subhastacyi, termin na dzień 19. Maja r. b- o godzinie 3ciéy po poludniu w lokalu urzedo. wania naszego, na który ochote kupna i zdolność do posiadania maiących z tym oznaymieniem zapozywamy, iż naywięcey daiący przydetzenia spodziewać się może, ieżeli w tym iakle prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzana być może.

Leszno d. 8. Marca 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoju

Obwieszczenie.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publicznéy sprzedaży Wiatraka tu w Lesznie przed bramą Rydzyńską pod Nrem 16. sytuowanego, do Marcina Traugotta Hoch należącego, sądownie na 195 Tal. Wege ber nothwendigen Subhaftation einen peremtorischen Bietungs = Termin auf den 28. Mai c. in unserem Gesschäfts = Locale anberaumt, zu welchem wir Besitzsächige und Kaussustige mit dem Bemerken einladen, daß an den Meiste bietenden der Zuschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zutassen.

Die Tare kann zu jeder schicklichen Zeit in anserer Registratur eingesehen werden.

Liffa ben 14. Marg 1825. Konigl. Preuß. Frieden bgericht.

Subhaffations = Patent.

Im Anftrage bes Königl. Landgerichts zu Franstadt, sollen die beiden,
zum Nachlasse der verstorbenen Töpfer David Gottsob und Johanna Theodora Röhnerschen Ehekeute gehörigen, hier in Vojanowo in der Vorwerks = Gasse unter Nro. 206 und 207 belegenen, beide mit Schindeln bedeckten Wohnhauser nebst Zubehör, von denen ersteres auf 229 Athlr., letzteres auf 183 Athlr. gerichtlich gewürdigt sind, im Wege der freiwilligen Subhaftation zusammen, auch einzeln verkauft werden.

Es ist zu biesem Behuf ein peremtovischer Bietungs = Termin auf den 21. Juli d. J. Vormittags um 9 Uhr hier in dem Gerichts = Locale anberaumt, zu welchem zahlungs = und besitzsähige Kauf= dustige mit der Versicherung, hierdurch

12 sbrgr. 6 den. otaxowanego, w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 28. Maja r. b., w łokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tym oznaymieniem wzywamy, iź naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną

być może.

Leszno d. 14. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Przeświet. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, maią dwa do pozostałości zmarłych garncarza Dawida Bogusława i Johanny Teodory małżonków Roehner należące, tu w Bojanowie w ulicy folwarczney pod liczbą 206, i 207 sytuowane, szkukłami pokryte domostwa mieszkalne wraz z przyległościami, z których pierwsze na 229 Talarow, a ostatnie na 183 Talarów sądownie są oszacowane, torem dobrowolney subhastacyi, ogółem lub też poiedyńczo być sprzedane.

W tym celu iest termin zawito-lieytacyiny na dzień 21. Lipca r. b., przed południem o godzinie 9. tu w domu sądowym wyznaczony, na który ochotę do kupna maiących przymioty płacy i nabycia posiadaeingeladen werben, baß ber Meifibieten=

be den Zuschlag gewärtigen kann.

Uebrigens kann die Taxe von diesen beiden Grundstücken in unserer Registratur täglich eingesehen, dagegen werden die Kaufbedingungen im Termine eroffnet werden.

Lojanowo ben 21. April 1825. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts Schneidemuhl, foll der, zum Nachlaß des Konsissorial Rath Arusta gehörige, hier belegene, und gerichtlich auf 60 Mthlr. gewürdigte Gemusegarten, in dem auf den 31. Mai c. früh um 9 Uhr hier austehenden peremtorischen Termin, im Bege'der Subhastation meistbietend verfauft werden.

Schonlante ben 9. Marg 1825. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

obwieszczenie.

iących z tym zapewnieniem zaprasza się, iż naywięcey daiący przyderzenia oczekiwać może.

Zresztą może taxa nieruchomości tych codziennie w Registraturze naszéy być przeyrzaną, warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi będą.

Bojanowo d. 21. Kwietnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

W poleceniu Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Pile, ma być ogrod warzywny, do pozostałości Radzcy Konsystorskiego Kruszki należący, tu w Trzciance sytuowany, a na 60 Talarów sądownie oceniony, naywięcey daiącemu w terminie zawitym na dzień 3 1. Maja r. b. wyznaczonym, sposobem subhastacyi sprzedany.

W Trzciance dnia 9. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landge=
richts Gnesen, soll der mit A. bezeich=
nete Koscielonka genannte Gutsantheil Wegerce, auf drei Jahre von nächstem=
menden Johanni ab, verpachtet werden,
wozu ein Licitations = Termin auf den
14. Juni d. J. hier im Friedensgericht
ansieht.

Dieses wird mit bem Bemerken befannt gemacht, daß die Pachtbedingungen im Termine bestimmt werden sollen.

Inowraciam ben 25. April 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie ma bydź część wsi Węgerce Lit. A. oznaczona, Kościelonka zwana na trzy lata od przyszłego Sgo Jana w dzierzawę wypuszczona, na co termin licytacyi na dzień

14. Czerwca r. b.

w Sądzie tuteyszym wyznaczony został.

Co się ninieyszem z tym wzmiankowaniem do wiadomości podaie, iż warunki dzierzawne w terminie oznaczone bydź maią.

Inowracław d. 25. Kwietn. 1825. Królewsko Pruski Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Jum effentlichen Verkauf mehrerer in Beschlag genommenen Effecten, als: Meubles, hausgeräthschaften, Wasche, Silber und Kupfergeschirr, einer bedecten und einer offenen Britschfe, haben wir einen Termin auf den 13. Mai c. Vormittags um 9 Uhr in Obra bei Wollessein anberaumt, zu welchem wir Kaufelustige hiermit einladen.

Wollstein den 18. April 1825. Konigl, Preuß. Friedensgericht.

Deffentliche Vorladung. Am 2. Februar c. ist auf der Straße von Groß-Lissen nach Fraustadt zu, eine zugemachte Kiste, worinn verschiedene Sorten Rauch = und Schnupftabak befind= lich, gefunden und an und abgegeben

Worden.
Wir saben ben anbekannten Eigensthumer dieser Kiste mit Tabak hierdurch vor, in termino den 20. Maic. Vorsmittags um 9 Uhr vor und hier auf der Gerichts Stube zu erscheinen und das Sigenthum davon nachzuweisen, widrigenfalls derselbe seines daran habenden Rechts wird für verlustig erklärt, und dem Finder derselben zuerkannt werden.

Fraustadt den 18. April 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Stedbrief.

Der Tischlerlehrbursche Mamens Wohciech Jawordfi alias Ruszewski, welcher bem hierselbst wohnenden Burger Franz Klepiszewöki mehrere Bretter gestohlen Obwieszczenie.

Do publiczney sprzedaży różnych zatradowanych przedmiotów, iako to: mebli, sprzetów domowych, bielizny, śrebra, miedzi, i dwóch bryczek z których iedna pokryta, wyznaczyliśmy termin na dzień

13. Maia r. b.

zrana o godzinie 9. w Obrze pod Wollsztynem, na który ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy. Wolsztyn d. 18. Kwietnia 1825.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu

Zapozew publiczny.

Dnia 2. Lutego r. b. na trakcie z wielkiey Lysiny do Wschowy znaleziono, i nam oddano skrzynię zamkniętą, w któréy się znayduią rozmaine gatunki tytuniu i tabaki do zażywania.

Zapozywamy więc ninieyszem nieznaiomego właściciela teyże skrzyni z tabaką, ażeby na terminie

dnia 20. Maia r. b. zrana o godzinie 9tey na naszey izbie sądowey tu się stawił, i własność swoią udowodnił, gdy w przeciwnym razie swego prawa do rzeczoney tabaki stratnym poczytanym będzie, i znalazcy teyże przysądzoną zostanie.

Wschowa d. 18 Kwietn. 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

List gończy.

Stolarczyk imieniem Woyciech Jaworski, alias Raszewski, ktory tu zamieszkałemu obywatelowi Franciszko wi Klepiszewskiemu kilka tarcic skradł hat, ist den to. Februar c. heimlich entwichen. — Da nun an der Habhaftwerdung dieses Inculpaten viel gelegen ist, so ersuchen wir alle sowohl Civil= als Militair = Behörden, auf denselben ein wachsames Auge zu halten, im Betretungsfalle sofort arretiren, und geschlossen, unter sicherm Geleite an und gegen Erstattung der Kosten abliesern zu lassen.

Trzemeino ben 13. April 1825. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Signalement.

Wonciech Jaworski alias Rafzewski, gebürtig aus Pleschen, war zulegt Lehrsbursche bei dem Tischler Wonciech Pruß in Trzemeszno, katholischer Religion, 24 Jahr alt, 5 Fuß 4 Zoll 2 Strich groß, braunes Haar, bedeckte Stirn, braune Augenbraunen, grave Augen, mittelmäßige Rase, gewöhnlichen Mund, vollständige Jähne, ovales Kinn, braunen schwachen Bart, ovale Gesichtsbildung, blasse Gesichtsbrarbe, dürftig schlanke Gesstalt, spricht nur polwisch, und die beisden Mittelsfünger der rechten Hand sind zusammen gewachsen

Befleidung.

Grauen Leibrock, alten grunen Ueberrock, schwarzseidene Unterjacke, grau tuchene Beinkleider, Halbstiefelu, dunfelblaue mit Baranken besetzte Muße, roth baumwollenes Halstuch, und zwei Hemben.

dnia 10. Lutego r.b. potaiemnie zbiegł. Gdy na schwytaniu tego inkulpata wiele zależy, przeto wzywamy wszelkie tak cywilne iako woyskowe władze, aby na tego baczność miały, w razie spostrzeżenia natychmiast aresztowały, i okutego pod bezpieczną strażą nasn za zwrotem kosztów dostawić kazały.

Trzemeszno d. 13. Kwietnia 1825.

Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

#### RYSOPIS.

Woyciech Jaworski, alia Raszewski, rodem z Pleszewa, był w ostatku stołarczykiem u stolarza Pruss w Trzemesznie, katolickiey religii, 24 lat stary, 5. stóp 4 cale 2 sztrychy wysoki, blond włosów, okrytego czoła, takichże brwi, szarych oczów, średniego nosa, zwyczaynych ust, wszystkich zębów, okrągłey brody, ciemney brody, okrągłey twarzy, cienkiey postawy, mowi tylko po polsku, a dwa palce średnie u prawey ręki ma zrośnięte.

#### Odzież.

Szaraczkowy frak, stary zielony surdut, czarny iedwabny kaftan, szaraczkowe sukienne spodnie, ciźmy, cięmno-granatową z barankiem czapkę, czerwoną bawełmianą chustkę i dwiekoszule.

Befanntmachung.

Bei bem Weizelschen Ctabliffement am neuen Moschiner Wege ift eine Quantitat guten ausgetrochneten heues in Schobern zu 2 und 3 Fuber ausgestellt

zu verkaufen, die Ausbiefung bestelben soll am 10. und zwar am Wegelschen Etablissement am neuer Moschiner Wege um 2 Uhr Nachmittags erfolgen, wozu Kauflustige hierzu eingeladen werden, mit dem Bemerken, das der Meistbietende die Zahlung sofort leisten muß. Posen den 20. April 1825.

Ronigt. Polizeis und Stadt = Directorium.

CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Maryanny z Łapczynskich Szmytowey służącey z Skoków naprzeciw mężowi swemu Jozefowi Szmytowi, dopraszającey się, aby z przyczyny złośliwego opuszenia iey od lat 21 pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie udzielonem iey było, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na skargę i do instrukcyi sprawy termin na dzień 29. Lipca r. b. popołudniu o godzinie 3. w izbie sądowey tu przy Tumie, na który Jozefa Szmyta z mieysca swego pobytu niewiadomego, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, ninieyszem zapozywany.

W Poznaniu dnia 20. Kwietnia 1825.

S da Konsystorza Generalnego Arcy - Biskupiego Poznańskiego.

Bekanntmachung.

Sm Auftrage bes Ronigl. Sochlobli= chen Landgerichts hierfelbst, merbe ich am 26. Mai b. J. Bormittage um 8 Uhr im Gafthofe zur golbenen Sonne in Schneibemuhl, mehrere maberne Meubles, als Sopha, Stuble, Tische, Kleiber = und Schreibe=Sefretairs, Rom= moden und Spiegel, verschiedne Rupfer= fliche und Delgemalde, mehrere Porzellain = Gerathschaften von feiner Gattung, verschiedene fein gefchliffene und ordinaire Glafer, eine Stuß : Uhr und mehrere lacfirte blecherne Gefchiere, eine aus eini= gen hundert Banden beffebende beutsche und polnische Bibliothef, erftere groß= tentheils juriftische Werfe enthaltend. im Wege ber Auftion verfaufen, wogu ich Kaufluftige hierdurch einlade.

Schneidemuhl ben 28. April 1825. Der Landgerichte-Applifant Brofe.

Obwieszczenie.

Na mocy zlecenia tuteyszego Kró. lewskiego Sadu Ziemiańskiego w terminie dnia 26. Maia r. b. zrana o godzinie 8. i w następnych dniach tu w Pile przed oberzą pod złotem" słońcem, rozmaite meble modne iako to: sofy, krzeselka, stoły, szafy do sukień, biórka, komody, lustra, rozmaite kopersztychy i portrety, romaite naczynia z porcallany przedniey, rozmaite szklanki szlifowane i ordynaryine, zegar stołowy i naczynia lakierowane, a nareszcie zbior książek z kilku set dzieł niemieckich i polskich, pierwsze po części z dzieł prawnych się składaiące, w drodze publiczney licytacyi naywięcey daiącemu za gotową natychmiastową zapłata sprzedawać będę, do czego ochotę nabycia maiących wzywam, Pila d. 28. Kwietnia 1825.

Sadu Ziemiańskiego Applikant, Broese, Die bei ber Kreisstadt Wreschen gelegenen, ben von Grawertschen Erben gehörigen Güter Grabowo und Krzywagora, welche 2200 Morgen gutes Ackerstand, worunter ein Theil Weithboten, eine Brans und Vrennerei, so wie den ersforderlichen Unterhalt für 100 — 120 Stück Wieh und 1000 — 1200 Schaase gewähren, auch nächstem noch andere zu Gunsten des Pächters fallende Einnahsmen, als Obst, Kalk und Torf enthalten, sollen von Johanni c. ab auf 3 bis 6 Jahr oder auch auf tänger anderweitig verpachtet werden. Pachtlustige wolken, um das Nähere zu ersahren, sich dei dem Justiz-Commissanis krern Hoper zu Posen melden. Posen den 3. Mat 1825.

| Getreide = Arten.                            | Mittwoch<br>ben<br>27. April |                | Freitag<br>ben<br>29. April.      |                                                    | Montag<br>ben<br>2- Mai.      |                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                              | von<br>A. gr.                | bis<br>fl. gr. | bon<br>fl. gr.                    | bis<br>fl. gr.                                     | bon<br>fl. gr.                | Part Control                         |
| Weihen ber Preuß. Scheffel Roggen vito. bito |                              |                | 7 — 3 — 2 12 2 6 3 15 3 8 1 — 3 8 | 7 15<br>3 6<br>2 15<br>2 12<br>4 —<br>3 15<br>1 18 | 7 — 3 6 2 12 2 6 3 15 3 8 1 — | 7 8 3 12 2 15 2 12 4 — 4 — I 18 3 15 |